an

## Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir in Posthause.

Nro 174. Dienstag, den 22. Juli 1834.

Ungekommene Fremden vom 19. Juli.

Die Hrn. Guteb. Nicolaus und Conftantin v. Kolzusti aus Magnuzewice, 1. in No. 30 Wallischei; Hr. Registrator Mustiewicz aus Gnesen, Hr. Hartung, ebemal. Wort, aus Xions, Hr. Drediger Karthaus und die Hrn. Scholz, Martin und Iwand aus Zduny, I. in No. 33 Wallischeiz Frau Ministerin v. Breza aus Dzialyu, Hr. Guteb. v. Moszeywisti aus Gnesen, Hr. Guteb. Czarnecki aus Gosgolewo, I. in No. 99 Halbderf; Hr. Guteb. v. Mosresti aus Ziernik, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Guteb. v. Unruh aus Klein-Münche, I. in No. 251 Bresslauerstraße; Hr. Guteb. v. Koszusti aus Wargowo, Hr. Kaufm. Schonert aus Berlin, I. in No. 243 Bresslauerstraße; Hr. Kaufm. Samner aus Obrzydo, I. in No. 20 St. Albert; Hr. Pachter Stachowski aus Trzcianta, Hr. Pachter Werner aus Popowo, I. in No. 94 St. Albert; Hr. Dekonom Alexander aus Kozmin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr v. Krzyzanowski aus Murzynowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Wolhandler Forster aus Gräß, I. in No. 165 Wilsbelmsstraße;

Dom 20. Juli.
hr. v. Stosch, ehemal. Landrath, aus Chodziesen, hr. Raufin. hasse aus Krotoschin, hr. Erbherr v. Koszusti aus Smusstow, hr. Erbherr v. Zakrzewski aus Klesczewo, l. in No. 243 Breslauerstraße; hr. Justiz-Commiss. Martine aus Gratz, hr. Kaufin. Lipotd aus Grünberg, hr. Kaufin. henrichsen aus Stettin, l. in No. 1 St. Martin; die hrn. Kausleute hirschield, Landschoff und Oppenheim aus Schwerin a. d. W., hr. Kaufin. Levi aus Birnbaum, hr. Kausin. Schreiber aus Santomysl, l. in No. 20 St. Albert; hr. Erbherr Zielinski aus Markowice, l. in No. 394 Gerberstraße; hr. Steuerausseher Falk aus Chodziesen, hr. Gerbermeister Durr aus Rogasen, l. in No. 95 St. Albert; Krau Guteb. v. Mierzynska

170 180 7 19470 mill 103 11 80

und Rrau Guteb. v. Rluczeweffa aus Chlewief, Sr. Pachter v. Brudgeweff aus Karbomo, I. in No. 168 Wafferftrage; Gr. Guteb. v. Urbanowefi aus Komalefie, Sr. Lieutenant Baron v. Bonigf aus Fraufiatt, I. in Do. 384 Gerberffrage; Fr. Dheramimann hilbebrand aus Dafow, fr. Regierungs-Supernumerar Dilber aus Minden, I. in Do. 136 Wilhelmöffrage; Sr. Profeffor Gadel aus Berlin, Sr. Pachter Oberfeld aus Belna, Sr. Landrath v. Twardoweff aus Dbornif, I. in No. 165 Bilbelmeftrage; Sr. Guteb. Sulewicz aus Ronarefie, fr. Lehrer Dietrowefi aus Breichen, Sr. Regiftrator Fuhrmann aus Schroba, I. in Ro. 33 Wallifchei; or. Begirtewort Manthen aus Pogorzelle, It in Ro. 175 Dafferftraffe.

1) Poiltalcitation. Bei bem am 11. Mai 1827 bier fatt gefundenen Brande find nachstehende Dofumente:

1) Die Motariats-Dbffgation bes Johann Gottlieb Jodifch vom 22. Dezems ber 1814, aus welcher auf bem, jeist dem Professor Grange gehb! rigen, ju Dipter Do. 20 gelegenen Freigute Rubr. III. Nro. 2, 240 Athl. für bie fatholische Rirche gu

2) bie, von bem Aderburger Rurzhan 2) Obligacya przez Kurzhana mie. hiefelbst dem verstorbenen Burger- 13de ? meifter Spiller ausgestellte, und lego Burmistrza Spillera na sumvon biefem angeblich unterm 15. Dezember 1824 bem Farbermeiftet ! Mo przez ostatniego pod dniem 15. Sun 2 Ener cebirte Dbligation über 300 Grudnia 1824. r. na farbierza Ribir, welche bei ben Sypotheten. Beger zlana, ktora celem inta-Alten Dire. 226. hiefelbst zur Eins bulacyi do akt hypotecznych tragung angemelbet worben, beren gruntu tutay pod liezba 226. Datum aber nicht angegeben wers polozonego zameldowana zostaben kann, mit ben Hypotheken. Ma. Datum téy obligacyi po-

Zapozew edyktalny. Dnia 11. Maia 1827. r. w pożarze tuteyszym następuiące dokumenta zgorzały:

1) Obligacya notaryalna Jana Bogumila Jokisz z dnia 22. Grudnia 1814. r., zktórév na Woy. tostwie teraz Professorowi Grange należącym, w Nietoperku pod liczbą 20. położonym Rubr. III. No. 2. Tal, 240 dla kościoła Rolan nebst 5 pCt. Zinsen einge: katoliekiego w Kaławie wraz z tragen sind; wanemi zostały;

szczanina tuteyszego dla zmarmę Tal. 300 wystawiona, a weifter Dare aus Roseifffengorg Ro. 95 St. Albert; Frau Guteb. v. Mierdond's

Die gedachten Teten Inhaber biefer Obligationen haben bereite barüber quittiet und refp. in die Lofdbung gewilligt, da aber die Dokumente nicht produciet werden konnen , fo werden hiermit alle Diejenigen, welche baran, und reip, Die gu lofchende Poffen als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfande oder fonflige Belefe: Inhaber Unfprische gu machen haben, aufgefordert, folche innerhalb dreier Monate, und fpateffens in bem am 29. Unguft c. vor'dem herrn Landgerichte. Rath b. Foreftier bier anftefenben Termine geltend zu machen, widrigenfalls fie bamit werden pratludirt und ihnen ein ewiges Stillfchweigen gegen bie Befiger ber verpfandeten Grundftucke wird auferlegt, bemnachft aber mit Umortifa: tion ber gebachten Infrumente und refp. mit Lofchung ber aus benfelben eingetra= genen Poften verfahren werben, BES! nassey przeyrama hydz może.

Meferit, ben 20. Marz 1834. Kieley, Printe sad Significated

Ronigl. Preuß. Landgericht.

a) Subhaffationspatent. Das im Fraustädtschen Kreise im Dorfe Beine unter No. 3 belegene, ben Frang und Apollonia Miflewefischen Cheleuten zuge= borige Freischulzengut, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 4480 Rthlr. 1 Sgr. 6 Pf. gewürdigt worden ift, foll Schulden halber öffentlich an den Deift= und die bietenden verfauft werben, Bietungs-Termine find auf

ben 23. Juni,

Wspomnieri ostatni właściciele rzeczoney obligacyi pokwitowali z odebrania i zezwolili na zmazenie summy. Becz ponieważ dokumenta produkowanemi bydź memogą, wzy waią się wszyscy ci, którzy do nich i resp. do summ zmazaných bydž maią, cychiako właściciele, cessycharyusze. posiedziciele zastawnych lub innych listow pretensye maia, azeby się w przeciągu miesięcy trzech a naypoźnie, w terminie na dzień 20. Sierpnia r. b. przed W. Forestier Sedzia Ziemiańskim tu naznaczonym zgłosili, inaczey z takowemi z nałożeniem im wiecznego milczenia naprzeciwko posiedzicielom gruntow zastawnych zostaną wyłuszczeni i z amortyzacyą wyżów wspomnionych instrumentów i resp. z mazaniem summ z takowych w księgach zaintabulowanych będzie niezawodnie postapiono. ling a fine attachant

. Międzyrzecz, d. 20. Marca 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański, white manufacter of the control of t

Patent subhastacyiny. Solectwo okupne w wsi Wyiewie, powiecie Wschowskim, pod Nrem. 3. polożone, Franciszkowi i Apolonii Niklewskim małżonkom należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 4480 Tal. I sgr. 6 ien. iest ocenione, z powodu długów publicznie sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 23. Czerwca,

ben 23. August, annang Ve, und ber peremtorifche Termin auf

den 23. Oftober b. Ju idalig por bem herrn Landgerichte = Referenba= eine Wildt Morgens um 9 Uhr allbier

angefett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Dachricht befannt ge= macht, baß in dem letten Termine Das Grundfiud bem Meifibietenden jugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menben Bebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefetliche Sinderniffe eine Mudnahme gulaffen.

Uebrigens ficht mahrend ber Gubha. fation und bis 4 2Bochen por bem letten Termine einem Jeden frei, und Die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen

Mangel anzuzeigen.

west stages i women with Die Tare tann gu jeber Beit in unferer Registratur eingeschen werden.

Frauftadt, ben 7. April 1834.

Ronigl. Dreuß. Landgericht.

3) Bekanntmachung. Der Saus belomann Abraham Groß aus Dbornif und bie Wittwe Springe Mener geborne Mund aus Rogafen haben mittelft Ghe= vertrages von beute in ihrer funftigen Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Rogafen, ben 21. Juni 1834. Ronigl. Preug, Friedensgericht. spriedane bodzena, korvia koncem

dzień 23. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny na

dzień 23. Października r b., zrana o godzinie 9. przed Ur. Wilde Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyjątku piedozwolą. , maistu na dneme amat

W czasie biegu subhastacyi i aż do 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly, and and and pundle kinn

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

, Wschowa, d. 7. Kwietnia 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Handlerz Abraham Gross z Obornik i wdowa Sprin. ze Meyer z rodziców Mund z Rogoźna, w kontrakcie przedsłubnym pod dniem dzisieyszym wspólność maiąt. ku i dorobku pomiędzy sobą w przyszlém ich małżeństwie wyłączyli.

Rogozno, dnia 21. Czerwca 1834. Krol. Pruski Sad Pokoju. biefentigen verfauft inerben , unb - bie

Bictungs Lermine find wa

4) Subhastationspatent. Im Mustrage bes Königl. Landgerichts zu posen haben wir im Wege der nothwenstigen Subhastation zum öffentlichen Berstauf des zu Ryczywol unter No. 49. beslegenen, auf 150 Ribl. abgeschästen Schneider Mignerschen Grundstücks einen peremtorischen Victungs-Termin auf den 31. October c. Bormittags 9 Uhr hier in unserer Gerichtsstube angesetzt, wozu wir Kauslustige einladen.

Die Tare und Bedingungen konnen jeberzeit in unferer Regiftratur eingeschen

werden.

Rogafen, ben 18. Juli 1834.

Obwieszczenie. W skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w dródze konieczney subhastacy i do publicznego sprzedania gruntu krawca Mitznera w Ryczywole pod Nro. 49. położonego, na 150 Tal. otaxowanego, peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 31. Październikar. b. zrana o godzinie 9. w izbie naszey sądowey na który kupienia ochotę mających wzywamy.

Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Rogozno, dnia 18. Lipca 1834. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Die Tare fann jeberzeit bei und eins geseben werben.

Obwieszczenie. W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu pod Nro. 190. w Rogoźnie polożonego, na 822 Tal, otaxowanego, dawniey starozakonnemu Abrahamowi Hirsch Ehrenwerth a teraz sukcessorom po Rabinie Jakubie Leszyńskim należącego się, peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 31. Października r. b. zrana o godzinie gtéy w izbie naszév sadowey, na który kupienia ochote maiacych wzywamy.

Taxa każdego czasu u nas przey-

rzana bydź może.

Bugleich laben wir bie, ihrem Aufent= balte nach unbefannten Realglaubiger Pigteffchen Erben, fo wie alle fonftigen unbekannten Real-Pratendenten vor, in biefem Termine perfonlich ober burch le= gitimirte Devollmachtigte ju erscheinen, und ihre Gerechtfame wahrzunehmen, unter ber Bermarnung, daß bei ihrem Musbleiben fie mit ihren etwanigen Real-Unspruchen auf dies Grundfind werden praklubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch bem Deift= bietenden nicht nur ber Buschlag ertheilt, fondern auch nach Erlegung des Raufgelbes die Loschung ber sammtlichen ein= gefragenen, wie auch ber leer ausgehen= ben Forderungen, und zwar ber Lettern, ohne daß es zu biefem 3med ber Producs tion ber Instrumente bedarf, berfügt werben foll.'

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

y subjected to auditore on

ta ned Mrs. 100 w

Zarazem zapozywamy sukcessorów Piątek iako realnych kredytorów, co do ich pobytu niewiadomych, niemniey wszystkich innych nieznajomych wierzycieli realnych, aby w tem terminie osobiście lub przez legitymowanych pełnomocników staneli i swych praw dopilnowali, pod tym zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z swemi prawami realnemi, do tegoż gruntu wyłączeni, i im w tey mierze wieczne milczenie nakzane bedzie, niemniey dla naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi, a po złożeniu summy szacónkowéy wszelkie zaintabulowane pretensye włącznie z temi które do percepcyi nie przychodzą wymazane będą bez przedłożenia dokumentów na takowe wydanych.

Rogozno, dnia 3. Lipca 1834. Krol. Pruski Sąd Pokoju.

6) Verpachtung. Die Guter Gotuń cum attinentiis Schrodaer Kreises sollen von Johannis c. ab auf drei Jahre bis Johanni 1837, meistbietend verpachtet werden, und ist hierzu der Bietungs-Termin auf den 25. d. M. Nachmittags um 4 Uhr in dem Landschaftshause anderaumt worden.

Pachtluftige und Fahige werben gu bemfelben eingeladen, mit bem Bemerten, bag nur biefenigen jum Bicten gugelaffen werden fonnen, bie gur GicheWydzierzawienie. Dobra Gołun z przyległościami w powiecie Sredskim maią być od S. Jana r. b., na trzy lata, do S. Jana 1837., naywięce daiącemu w dzierzawę wypuszczone, do czego termin licytacyiny na dzień 25. m. b. o godzinie 4tey po południu w domu Ziemstwa kredytowego wyznaczonym został.

Wzywamy ochotę dzierzawienia maiących i zdolnych z tém nadmienieniem, iż tylko ci dolicytacyi przyrung bes Schots eine Cantion bon 500 Rebie. fofort in Courant ober Pofener pfandbriefen erlegen und eventuell nach= weifen, baf fie ben Pachtbebingungen 3m genugen im Stande find. ty i Jetosa recess, odaieżny worów,

Pofen, ben 18. Juli 1834, 2000

Provingial = Lanbichafte = Diref= harsban motion, of the let ed Lines a b. ziers o godsinie

the A thereses and viery as

chart Tupuisereb saparemain 7) Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Ronigl. Landgerichts werde ich ben 4. August c. und bie folgenden Tage in bem am biefigen Markt belegenen Markus Rengerichen Saufe eine bedentende Quantitat von

3d labe baju Raufluftige hierburch ein. Zacym.

Rrotofdin, ben 6. Juli 1834.

Roth,

Landgerichte-Auskultator.

puszczeni być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum Tal. 500 kaucyi natychmiast w gotowiźnie lub w listach zastawnych W. X. Poznańskie. go złożą i ewentualnie kwalifikacyą swą wykazać potrafią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie.

Poznań, dnia 18. Lipca 1834. Dyrekcya Prowincyalma fanh bloir Ziemistwa, bila non ma Localin erif den gur Pull e Morin

the amount of the best warmen and

rangit, und fibe Ranginflige bagu ein. Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego sprzedam znaczną ilość. korzeni i towarów kupieckich, niemniéy różnego gatunku win, oraz bielizny i garderobe, więcey daiace-Spezereis und Materialwaaten, verschies mu za paplate natychmiast nastapie dene Gorten Beine, Meubles, Baiche, maiaca, przez publiczną licytacya und Merbungoftucte an Meiftbietenbe ges dnia 4. Siexpinia,r. b. i. w dnie gen gleich baare Zahlung offentlich vete nastepne w domu na tuteyszym ryn-Faufen. Hall og and major dater mad kurpoložonym Markusa Kryger nales

Na tenże termin chęć maiących ku. pienia ninieyszém zapraszam.

Krotoszyn, dnia 6. Lipca 1834. Roth,

Auskultator Sądu Ziemiańs,

8) Bekanntmachung. Jum offentlichen Berfauf bes Nachlaffes bes Unter: forftere Gojeph Garofjeweti, beftebend: in Leinenzeug und Betten, Meubles und Sausgerathe, Binn-, Rupfer- und Gifen-Sachen, Rleibungeftuden, Bagen, Gefdier und Acergerathichaften, einem Pferbe, einigen Studen Dieb, Schweis nen zc. , habe ich im Auftrage bes biefi= gen Roniglichen Friedensgerichts einen Termin auf den 28. Juli c Bormits tage um 9 Uhr in Drzewianowo anberaumt, und labe Raufluftige bagu ein. Mafel, am 13. Juli 1834.

Muller, Actuarius.

With the state of the state of

eight the desired with site

Servedinia, edulate the contract of

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży pozostałości śp. podleśni czy Józefa Jaroszewskiego, składaiąca się z bielizny i pierzyn, meblów i sprzet domowych, cyny, koprowiny i żelaza rzeczy, odzieży, wozów, szorów i sprzęt rólnicznych, iednego konia, kilka sztuk bydła, świni etc., wyznaczylem z zlecenia tuteyszego Król. Sądu Pokoju termin na dzień 28. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy w Drzewianowie, na który ochote kupuiących zapozywam.

Naklo, dnia 13. Lipca 1834. Müller, Aktuaryusz, source the over the Great of the colonistic on sprace can express a ducks

some thinking opening which he derest server Die Gigenthumer bes hierfelbft an ber Berlinerftrage - Reuftabt unter no. 59. - belegenen Grundftude, bringen hierdurch, wen es intereffirt, jur bffentlichen Kenntnif, bag binnen beute und 2 Monaten fich berjenige bei ihnen gu melben habe, welcher irgend einen etwanigen Schulden : Unfpruch auf bicfes Grundftud rechtlich begrunden fonne, im Uebrigen aber nach Berlauf Diefer Frift, jede Unforderung von ihnen abgelehnt werden wird. Pofen, den 19. Juli 1834. 3. Szamborsti, Schornfteinfegermeifter,